# CURRENDA

Nrus 3189.

## Rekolekcye kapłańskie

odbędą się w bieżącym roku:

1. W Nowym Sączu w klasztorze OO. Jezuitów od 4. lipca (wieczorem) do 8. lipca (rano).

2. W Tarnowie w Seminaryum duchownem od 12. września (wieczorem) do 16.

września (rano).

Mający brać udział w tych świętych ćwiczeniach powinni się zgłosić pisemnie kilka dni wcześniej do Rektoratu OO. Jezuitów w Nowym Sączu, względnie do Rektoratu Seminaryum duchownego w Tarnowie.

Nrus 3110.

## Ordines Majores.

Notum Vobis facimus, Venerabiles Fratres, Nos die 29. Junii a. c. in Ecclesia Cathedrali 15 diaconos et Seminarii dioecesani alumnos ad ordinem s. presbyteratus esse promoturos, qui sunt:

Birnbaum Leo, Bogacz Andreas, Garlik Ladislaus, Głąb Joannes, Grzyb Stanislaus, Habas Franciscus, Kaznowski Adam, Lewandowski Petrus, Osiecki Alexander, Padykuła Carolus, Pilch Ludovicus, Rojek Martinus, Stawarz Theophilus, Zapała Antonius, Zięba Joannes.

Quorum nomina populo fideli post concionem die 26. Junii a. c. sunt publicanda et promovendi ad sacerdotium fidelium fervidis orationibus commendentur.

#### S. Congregatio de Sacramentis.

Normae pro concessionibus communibus Oratorii privati suarumqe extensionum.

I. Oratorium privatum. Nota est Oratoriorum divisio in *publica*, *semi-publica* et *privata*.

Eorum definitio authentice statuitur decreto Super Oratoriis semipublicis, a S. R. C. sub die 23. Januarii 1899 evulgato 1).

Ex eodem decreto eruitur, non tantum quoad publica Oratoria, sed et quoad semipublica, ius omne competere Ordinariis: »In his, sicut auctoritate Ordinarii sacrosanctum Missae sacrificium offerri potest, ita omnes qui eidem intersunt, praecepto audiendi Sacrum satisfacere valent«. (Decr. cit.)

Ideireo privata tantummodo Oratoria S. Sedi reservantur, illa nempe tantum, «quae in privatis aedibus in commodum alicuius personae vel familiae, ex indulto S. Sedis erecta sunt«. (Decr. cit.)

- 2. Oratoria privata non conceduntur nisi ex iusta causa, uti ex. gr.: infirmitas, grave incommodum pro accessu ad publicam ecclesiam, peculiaris benemerentia erga S. Sedem et religionem, et similia.
- 3. Oratoria privata vel ad tempus conceduntur, vel vita indultariorum durante, pro natura causae, quae adducitur. In utroque casu, simplex Oratorii concessio importat:
  - a) unius tantummodo Missae celebrationem:
- b) praecepti festivi satisfactionem, pro indultariis tantum, ad exclusionem duodecim dierum solemniorum, et quatuor pro Gallia;
- c) determinationem loci, urbis vel dioecesis, in qua erigendum est Oratorium, iuxta petita.

Formula Rescripti et relativae Brevis expeditionis regulariter est commissoria ad Ordinarium.

- II. Extensiones: 1. Ad satisfactionem praecepti diebus festis. Conceditur plerumque indulto durante, et sequentibus tantum:
- a) Consanguineis aut affinibus cohabitantibus, et etiamsi non cohabitantibus, sub eodem tectu degentibus;
  - b) Familiaribus;
  - c) Hospitibus vel commensalibus;
- d) Omnibus sub eodem tecto commorantibus, in unico casu defectus vel distantiae ecclesiae publicae;
- e) Colonis et addictis, pro Oratoriis ruralibus. In his adiunctis indultario obligatio imponitur providendi instructioni catechisticae evangeliique explicationi;
  - f) Omnibus in castro vel magna possessione morantibus, cum obligatione iam dicta;
- g) Omnibus praesentibus non conceditur, nisi in peculiarissimis circumstantiis religiosis, vel politicis, arbitrio ac sponsioni Ordinarii concessionis huiusmodi diuturnitate remissa.
  - 2. Ad missam in indultariorum absentia. Conceditur tantum:
- a) Alicui ex consanguineis aut affinibus cohabitantibus, aut sub eodem tecto morantibus, quibus iam fuit extensum indultum circa praeceptum festivum. Non conceditur nisi in indultariorum praecipuorum absentia temporanea, et determinatae personae inter consanguineos aut affines;
- b) Primori ex familiaribus, colonis aut addictis semper in temporanea indultarii absentia, et quando iisdem extensum iam fuit indultum pro festivo praecepto.

<sup>1)</sup> Cfr. Curr. XX., XXI. ex a. 1899. pag. 141 squ.

- 3. Ad plurium missarum numerum.
- a) Duobus aut pluribus sacerdotibus fratribus indultariis conceditur, ut quisque suam Missam celebrare possit;
- b) Conceditur pro gratiarum actione Missa alia, praevia peculiari Ordinarii commendatione:
- c) Pro sacerdotibus hospitibus permittitur celebratio Missae in Oratorio privato familiae eiusdem, in cuius domo morantur, previis Ordinarii litteris commendatitiis, ruri tantum, sine ob infirmitatem sive ob ecclesiae distantiam;
- d) In agonia, in obitu, praesenre cadavere, in anniversaria die obitus unius ex indultariis, in die die festo S. Titularis Oratorii, vel Sancti, cuius nomem indultarius gerit, plures Missae et generatim tres permitti solent.
  - 4 Ad dies solemniores.
- a) Extensio ad solemniores dies conceditur semper cum exclusione sequentium quatuor, nempe: Patroni civitatis aut loci, Assumptionis B. M. V., Nativitatis Domini et Paschae Resurrectionis D. N. I. C.;
- b) Multo rarius ednceduntur, praecedenti extensione obtenta, tres exclusi: S. Patronus, Assumptio, Nativitas;
- c) Dies sanctus Paschae nonnisi raro conceditur, praecedentibus extensionibus iam obtentis et semper praevia peculiarissima Ordinarii commendatione, exceptione facta pro indultariis presbyteris infirmis.
- 5. Ad plures dioeceses. Conceditur Oratorium etiam pro duabus dioecesibus, praeviis litteris testimonialibus amborum Ordinariorum; et si petitum per extensionem alteri dioecesi, praeviis litteris testimonialibus illiusmet Ordinarii. In utroque casu indultum conceditur in forma gratiosa, firmis manentibus consuetis clausulis quoad Ordinarios.
- 6. Ad casum, quo parochus bis celebret. Conceditur facultas celebrandi in privato Oratorio, modo sacerdos celebrans non bis celebret, et sumatur extra locum, in quo parochus bis celebrat.
- 7. Ad oratorium prope cubiculum. Infirmitatis causa conceditur et infirmitate durante.
- III. Facultas Ordinariis pro privatis Oratoriis.— Conceditur ad decem casus, tantum, pro sacerdotibus aetate provectis vel infirmis, at semper pauperibus.

Romae, die 7. Februarii 1909.

#### Sprawozdanie kasowe Konferencyi św. Wincentego a Paulo w Bochni za r. 1909.

Członków czynnych 20. Członków honor. 14. Odwiedzano rodzin 32. Dano na »Pomoc koleżeńska uczniów gimn.« 100 kor.

Przychód. Tajne wkładki tygodniowe 937 K. 80 h. Od członków honor. i dobrodziejów 900 K. 36 h. Puszki, »chleb św. Antoniego« 521 K. 8 h. Z datków noworocznych 52 K. Kwesta W.-tygodniowa 134 K. 40 h. Kwesta w dzień zaduszny 171 K. 17 h. Pozostałość kasowa z r. 1908: 1225 K. 43 h. Suma przychodu 3942 K. 24 h.

Rozchód. Na chleb, kaszę, mięso, mleko, opał, odzież 1825 K. 51 h. Czynsz za mieszkania 127 K. Pogrzeby 8 K. Dla dzieci szkolnych na odzież, obuwie i przybory naukowe 292 K. 72 h. Za obiady dla uczniów zamiejscowych 57 K. 20 h. Dla stowarzyszenia terminatorów 55 K. Dla ochronki Sióstr Felicyanek 80 K. Dla Szarytek w szpitalu 80 K. Na urządzenie taniej kuchni 50 K. Na Świętopietrze 20 K. Wydatki kancelaryjne i prenumerata czasopism 22 K. Suma rozchodu 2617 K. 43 h. Pozostało w kasie 1324 K. 81 h.

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Constituti: Rvmus Mgsre Franciscus Szurmiak, Canonicus, parochus de Czermin, emer. Decanus foraneus Mielecensis — Consiliarius Constistorii ad honores. — A. R. D. Franciscus Pawlikowski, parochus de Mielec — Decanus foraneus per Decanatum Mielecensem. Praefectus decan. Societ. S. Joseph, Delegatus Eppalis ad c. r. Consult. schol. mielec. et Commissarius eppalis ad doctrinam relig. in scholis Decanatus. — A. R. D. Stanislaus Szablowski, par. de Dobrków — Vice-Decanus per Decanatum Pilsnoensem.

Decorati: Privil. Roch. et Mant. A. R. Dnus Piątkowski Antonius, presbyter jubilatus, parochus de Straszęcin. — Exposit. can.: A. R. Dni Mleczko Joannes, Par. de Przecław — Piechowicz Josephus, Par. de Ocieka et Szczygieł Paulus, Par. de Jabóbkowice.

Institutus ad benef. in Jakóbkowice: R. Szczygieł Paulus, Coop. expos. de Laskowa. Translati: R. Grodnicki Sigismundus, Coop. de Żegocina ad Laskowa, qua Coop. expos.—R. Sadkiewicz Joannes, Coop. de Jakóbkowice ad Żegocina.—R. Joannes Bajorski, Coop. de Wojakowa ad Żeleźnikowa (ad pers.).—R. Szewczyk Josephus, catech. in Ropczyce, qua catech. in Brzesko.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 16. czerwca 1910.

X. Dr. Władysław Mysor

† LEON
Biskup.